tin

N= 7.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag, ben 9. Januar 1832.

Angefommene Fremde bom 6. Januar 1832. Sr. v. Gajewefi aus Wollftein, Sr. Prov. Controlleur Bourian aus Offrowo, I. in Do. 165 Wilhelmöftrage; Sr. Raufm. Braunert aus Stettin, Br. Raufm. Tiemann aus Magbeburg, Frau b. Lubienefa aus Budgifgemo, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Gfalefi aus Barfchau, I. in Do. 53 Martt; Br. Lieut. und Abjutant Plumide aus Schrim, Sr. Reg. Uffiftent Weber, I. in Do. 94 St. Abalbert; Gr. Dberamtmann Buffe aus Glopanowo, I. in Do, 20 St. Abalbert; Sr. Baron v. Seiblig aus Rabegon, I. in Do. 99 Bilbe; Sr. Raufm. Ries aus Ralifd, Gr. Gutebef. Bronifoweft aus Ronary, I. in No. 251 Brestauerftraße; Sr. Gutebef. Rocgorometi aus Godcieczon, Frau Generalin v. Dabrometa aus Minagora, Sr. Pachter Glimosti and Leftegnee, I. in Do. 243 Bredlauerftrage; Sr. Erbhert Maciejewell aus Stworzymitti, I. in Do. 168 Bafferfrage; Sr. Erbherr Drzewiedi aus Tartowiec, I. in Do. 395 Gerberftrage; Sr. Erbherr v. Roffutefi aus Dftromo, fr. Prediger Monefi, Sr. Sandels-Commis Gehlig aus Breslau, fr. Pachter Gofconsti aus Butowiec, I. in No. 384 Gerberftrage; Sr. Pachter Fakuftel aus Jarofgemo, Sr. Conducteur v. Straeburg aus Birnbaum, I. in Do. 23 Dallifchei.

Ediktalcitation. Nachdem über ben Nachlaß bes hiefelbst verstorbenen Bürgers und Polizei-Commissarius Joshann Neumann ber erbschaftliche Liquis bations-Prozeß erbssnet worden ist, has ben wir den Liquidations-Termin auf den 14. Februar 1832 Vormittags um 10 Uhr vor dem Ussessor v. Beyer in unserm Instructionszimmer anderaumt, und laden zu demselben alle diejenigen,

Zapozew edyktalny. Gdy nad po zostałością zmarłego tu obywatela i kommissarza policyi Jana Neumann process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, wyznaczyliśmy termin likwidacyiny na dzień 14 ty Lutego 1832. przedpołudniem o godzinie 10. przed Assessorem Beyer wizbie naszéy instrukcyinéy, naktóry zapozywamy wszystkich tych, który

welche Ansprüche an ben gebachten Nachlaß haben, mit der Aufforderung vor, entweder persönlich oder durch einen ges seizlich zuläßigen Bovollmächtigten zu ers scheinen, ihre Ansprüche anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls sie zu ges wärtigen haben, daß sie iheer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt und an daszenige werden verwiesen werden, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse etwa noch übrig bleiben möchte,

Den auswärtigen Gläubigern, benen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden als Sachwalter empfohlen die Justiz-Commissarien v. Lukaszewicz, Mittelstädt und Hoper, von benen sie ben einen ober ben andern mit Vollmacht und Information zu versehen haben.

Pofen ben 19. September 1831. Rbnigl. Preuf. Landgericht.

rzy pretensye rościć mogli do téy pozostałości z tem wezwaniem: aby osobiście lub przez pełnomocnika podług prawa do tego upoważnionego stanę. li, pretensye swe likwidowali i udowodnili, gdy w przeciwnym razie spodziewać się mogą, że prawa pierwszeństwa pozbawieni i do tego odesłąni będą, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Obcym wierzycielom, którym zbywa na znaiomości tutay przedstawiamy iako mandataryuszów K. K. S. S. Łukaszewicza, Mittelstaedt i Hoyer, których w informacyą i plenipotencyą opatrzyć powinni.

Poznań dnia 19. Wrześn. 1831.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Poiktalcitation. Nachdem über bas sammtliche Vermögen bes am 15. Januar 1830 verstorbenen Grafen Victor v. Szoldröfi auf den Antrag der Beneficial Erben der erbschaftliche Liquidations-Prozeß eröffnet worden, so werden alle unbekannten Gläubiger der Nachlassmasse und von den im Hypothekenbuche eingetragenen, dem Wohnprte nach nicht bekannten:

- 1) ber Gutepachter Daniel Marquarbt,
- 2) bie p. Cjarneda,

Zapozew edyktalny. Gdy nad ogolnym maiątkiem w dniu 15. Stycznia 1830. r. zmarłego Hrabiego Wiktora Szołdrskiego na wniosek sukcessorów beneficyalnych process sukcessyino-likwidacyjny otworzonym
został, przeto niewiadomi wierzyciele massy pozostałości i z wierzycieli
w księdze hypoteczney zapisanych z
miesca zamieszkania niewiadomych:

I, Ur. Daniel Marquardt posessor,

und larger or granditive alleral and

2. Ur. Czarnecka,

- 3) bie v. Magnusfischen Erben,
- 4) ber v. Raczonefi,
- 5) ber Mathias v. Rwasniewski,
- 6) bie v. Raczynstifden Erben,
- 7) der Großmarschall Casimir v. Raschunkfi oder bessen Erben,
- 8) die Cacilie verehel. v. Swinarska, jegt beren Rinder,
- 9) bie v. Tomafzewsfifchen Erben,
- 10) ber Rammerherr Jofeph v. Rofcieleti,
- 11) bie Valentin und Honorata geb. v. Guzowsta v. Hodorestischen Chesteute,
- 12) ber Wiabislaus v. Wielowiensti,
- 13) die Gebrüder Anton und Frang b. Jergyfowski,
- 14) ber Allexander Chlebowsfi,
- 15) der Leopold Golembowski,
- 16) bie Johann Radfeschen Erben,
- 17) die Joseph und Francisca Tylewskis schen Cheleute,
- 18) die Ludovica geb. Lubojenska, verwittw. Stotnicka,
- 19) ber Raphael Kobylecki,
- 20) ber Bincent p. Pradzynofi,
- 21) ber Thabe Sanfacannefi,
- 22) ber Ignat v. Gosnowsti,
- 23) ber Abalbert Zbijewefti,
- 24) ber Raufmann Leopold Toplit,
- 25) ber Ignat Prabynefi,
- 26) ber Wonciech Zbijewski,
- 27) ber Tribunale-Richter Ebuard Glaß,
- 28) ber Alexander Grngoweff,
- 29) ber Wolff Traube,
- 30) ber Danjel Michalski,

- 3. sukcessorowie Magnuscy,
- 4. Ur. Raczyński,
- 5. Ur. Maciéy Kwaśniewski,
- 6. sukcessorowie Raczyńscy,
- 7. JW. Kazmierz Raczyński Marszałek wielki lub tegoż sukcessorowie,
- 8. Ur. Cecylia Swinarska teraz iéy dzieci,
- 9. Sukcessorowie Tomaszewscy,
- 10. W. Józef Kościelski szambellan,
- 11. UUr. Walenty i Honorata z Guzowskich małżonkowie Hodoręscy,
- 12. Ur. Władysław Wielowieyski,
- 13. UUr. Antoni i Franciszek bracia Jerzykowscy,
- 14. Alexander Chlebowski,
- 15. Leopold Golembowski,
- 16. Sukcessorowie Jana Radke,
- 17. Józef i Franciszka małżonkowie Tylewscy,
- 18. Ludowika z Lubojeńskich ow dowiała Skotnicka,
- 19. Rafał Kobyłecki,
- 20. Ur. Wincenty Prądzyński,
- 21. Tadeusz Szyszcyński,
- 22. Ur. Ignacy Sosnowski,
- 23. Woyciech Zbijewski,
- 24. JPan Leopold Toeplitz kupiec,
- 25. Ignacy Prądzyński,
- 26. Woyciech Zbijewski,
- 27. W. Edward Glass sedzia trybunatu,
- 28. Alexander Grygowski,
- 29. Wolff Traube,
- 30. Daniel Michalski,

- 31) bie Geschwifter Michalefi,
- 32) bie Celejowstiften Cheleute,
- 33) die Budziattyschen Cheleute,
- 34) ber Leon Mufstiewicz,
- 35) bie Praxiba Sierofzewsfischen Erben,
- 36) ber Augustin Jagifowsti,
- 37) ber Jacob Lochmann,
- 38) ber Stanislaus v. Parczewsti,
- 39) bie Conftantia Parczewska,
- 40) ber Salomon Seelig Raro,
- 41) der Mathias Lyftowski,
- 42) bie Uniela Pauline verehelichte Leon Poplawefi,
- 43) bie Niforowiczsche Familie,
- 44) bie Conftantia verebel. Stanislaus v. Parczewsta, geb. v. Morawsta,
- 45) ber Gregor Berliner,
- 46) der Joseph Rzonca,
- 47) ber Ignah Chrzanowski, und
- 48) bie Joseph und Francisca geb. v. Szelista v. Bialtowstischen Che-

hierdurch aufgefordert, in dem auf den 13. bis incl. 18. Februar 1832 Bormittags um 9 Uhr vor dem Depustirten Herrn Ober-Landes-Gerichts-Affesor Grafen v. Pesadowski in unserm Parteienzimmer hieselbst anderaumten Liquidations-Termine zu erscheinen, den Betrag und die Art ihrer Forderungen umständlich anzuzeigen, die Dokumente, Briefschaften und sonstigen Beweismittel darüber im Original oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, ferner sich über die Beibehaltung des Justiz = Commissarii

- 31. Rodzeństwo Michalscy,
- 32. Małżonkowie Celeiowscy,
- 33. Małżonkowie Budziatty, 34. Leon Myszkiewicz,
- 35. Sukcessorowie Praxedy Sieroszewskiey,
- 36. Augustyn Jazikowski,
- 37. Jakub Lochmann,
- 38. Ur. Stanisław Parczewski,
- 39. Konstancya Parczewska,
- 40. Salomon Seelig Karo,
- 41. Maciey Łyszkowski,
- 42. Aniela Paulina zamężna Leona Popławskiego;
- 43. Familia Nikorowiczów,
- 44. Ur. Konstancya z Morawskich zamężna Stanisława Parczews-kiego,
- 45. Grzegorz Berliner,
- 46. Józef Rzonca,
- 47. Ignacy Chrzanowski, i
- 48. UUr. Józef i Franciszka z Szeliskich małżonkowie Białkowscy. ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się wterminie likwidacyinym na dzień 13. aż do incl. 18. Lutego 1832. zrana o godzinie 9. przed delegowanym JW. Hrabia Possadowskim Assessorem Sądu Głównego w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to. w oryginale lub kopiach wierzytelnych złożyli, oraz względem utrzymania, Ur. Douglas kommissarza sprawiedliwości iako kuratora interi-

Douglas als Interims-Eurator und bes Justiz-Commissarii Fiedler als Interims-Contradictor, oder die anderweit zu bessellenden Euratoren und den Contradictor, so wie über die denselben zuzubilligenden Remunerationen zu erklären und zu einigen. Die im Termin ausbleibenz den und bis zu demselben ihre Ansprücke nicht anmeldenden Gläubiger werden als ler ihrer etwanigen Vorrechte für verlufig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedizgung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, verwiesen werden.

Denjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhinzbert werden, bringen wir die Justiz-Commissarien Salbach, Mittelstädt, Storck und Lauber in Vorschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und benselben mit Information und Vollmacht zu versehen haben. Uebrigens wird noch bemerkt, daß zu der Nachlaßmasse die Herrschaften Czacz, Tompst, Kluczewo, Wilsowo, Gora, Czempin, Rzegocin, Runowo, und die Güter Siesowo und Ziemin, nebst den im Konigreiche Polen belegenen Güztern Ofzezeklin, Dabrowo, Gorzuchy und Erzymiszew gehören.

Fraustadt den 29. August 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

mistycznego i Ur. Fiedler kommissarza sprawiedliwości iako kontradyktora tymczasowego lub względem innych ustanowić się maiących kuratorów i kontradyktora, niemniey względem tymże przyznać się maiącey remuneracyi się oświadczyli i ułożyli.

Wierzyciele w terminie niestawaiący i aż do tegoż swe pretensye niepodaiący za utracaiących wszelkie
prawo pierwszeństwa uznanemi a ze
swemi pretensyami odesłanemi zostaną iedynie do tego, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli
ieszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy na powyższym terminie osobiście stanąć niemogą WW. Salbach, Mittelstaedt, Stork i Lauber kommissarze sprawiedliwości za pełnomocników się proponuią, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

W końcu nadmienia się iż do massy pozostałości dobra Gzacz, Tomyśl, Kluczewo, Wilkowo, Gora, Czempin, Rzegocin, Runowo i dobra Siekowo i Ziemin wraz z dobrami w Królestwie polskim położonemi Oszczeklin, Dąbrowo, Gorzuchy i Grzymiszew należą.

Wschowa d. 29. Sierpnia 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationsparent. Die im Mogilnoer Kreise, zu Jakubowo belegenen Abam und Catharina Peykeschen Grundstücke, welche nach der gerichtlichen Tare auf 258 Athl. 15 sgr. gewürdiget worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Zu dem Zwecke haben wir einen Bietungstermin auf den 23. März 1832 vor dem Herrn Landgerichts = Rath Biedermann Worgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kaussussige vorgeladen wers den.

Die Tare und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben. Onesen ben 22. December 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Steckbrief. Der berüchtigte Dieb Aurelius Brzozowski hat in der Nacht vom 26. jum 27. d. M. wiederum Gelegenheit gefunden, zum Theil mit Hinterlassung, zum Theil mit Mitnahme seiner Ketten, aus der Frohnseste zu entweichen.

Da an ber Wiederhabhaftwerdung bies fes gefährlichen Berbrechers außerst viel gelegen ist, so werden hiermit alle resp. Militairs und Civil-Behbrden ersucht, auf denselben genau zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle arretiren und unter ganz sicherm Geleite uns anhero transsportiren zu lassen.

Patent subhastacyjny. Nieruchomości pod Jurysdykcyą naszą w wsi
Jakubowie, w powiecie Mogilinskim
położone, do Adama i Katarzyny
małżonków Peyków należące, które
podług taxy sądownie sporządzoney
na tal. 258 sgr. 15 są ocenione, na
żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź
maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 23go Marca 1832. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Biedermann w mieyscu, na który zdolność kupienia mających zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 22. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

List gończy. Główny złodzież Aureliusz Brzozowski znalazi znowu sposobność w nocy z dnia 26. na 27. m. b. z tuteyszego fronfestowego więzienia do ucieczki, częścią z pozostawieniem częścią z zabraniem swych kaydan.

Gdy na schwytaniu tego szkodliwego zbrodniarza bardzo wiele zależy, przeto wzywaią się wszystkie resp. woyskowe i cywilne władze, aby na niego ścisle czuwać, a wrazie spotkania go aresztować i nam pod ścisłą strażą przytransportować kazały.

Deffen Perfon-Beschreibung ift folgende : Ramilienname, Brzozowefi; Worname, Aurelius; Geburteort, Dofen; Aufenthaltsort, unbestimmt; Religion, fatholifch: Alter, 26 Jahr; Große, 5 Fuß 4 3ou; Saare, blond; Stirn, offen; Augenbraunen, blond; Augen, blau; Mase, gewohnlich: Mund, Bart, Blond; Bahne, vollzählig; Rinn, fpißig; Gefichtebilbung, podennarbig; Gefichtefarbe, blaß; Geftalt, mager; Sprache, beutsch, polnisch und lateis nisch; befondere Rennzeichen, feine. Befleibung. Gine Schwarztuchene Muge mit einem

eine weißgrautuchene Frohnfest-Urreftans

afchgrau lange tuchene Beinfleiber.

Dofen ben 31. December 1831.

Konigliches Inquisitorias.

Schirm,

ten-Sacte,

Salbstiefeln,

Zarasta blond; Zebów, zupelnych; Podbrodka, kończatego; Twarzy, ospowatéy; Cery, bladéy; Postaci, chudorlawey; Mowi po polsku, po niemiecku i po lacinie; Oznaków, żadnych. Ubiór. Czarną sukienną czapkę z rydelkiem, Cizmy na nogach, Białą szaraczkową sukienną fronfestową katanę, Szaraczkowe długie sukienne spodnie. Poznań d. 31. Grudnia 1831.

Królewski Inkwizytoryat.

zwyczaynych;

Rysopis iego iest następny:

Nazwisko, Brzozowski;

Mieysce urodzenia, Poznań;

Mieysce pobytu, niestale;

Wzrostu, 5 stop 4 cale:

Imie, Aureliusz;

Religii, katolickiéy:

Wieku, 26 lat;

Włosów, blond;

Powiek, blond:

Ocz niebieskich;

Nosa, i

Ust,

Czoła, otwartego;

Boiftalcitation. Den Brenner Carl Wentslaw, bessen Ausenthaltsott jest unbekannt geworder, ist beschuldigt, in der Brennerei zu Sanwstrzell zweimal der Betriebsnachweisung zuwider, statt zweier Bottige, deren drei eingemaischt zu haben. Derselbe wird zu seiner Berantwortung hierüber zu dem, vor Unterzeichnetem am 24. Februar f. J. Nachmittags um 3 Uhr auf dem hiesigen Hauptscteuer-Amte anstehenden Termine unter der Warnung vorgeladen, daß er bei seinem Ausbleiben der Anschuldigung für geständig, der schriftlichen Bertheidigung für entsagend erachtet und nach S. 11 des Regulativs vom 1. December 1820, S. 5 der Kabinetsordre vom 10. Januar 1824, bestraft werden soll.

Bromberg ben 18. Oftober 1831. Sonigl. Landgerichte-Rath und haupt-Amte-Juftitiar Robler.

Ich habe jest wieder mehrere Flügel-Fortepiano's, sowohl in den schönsten Mahagoni-, als andern schönen Holzarten, in Commission erhalten, welche sich durch schönen Ton, Spielart und außere Eleganz ganz vorzüglich auszeichnen, und deren Dauer garantirt wird. Sie werden zu den billigsten, aber festen Fasbrispreisen verkauft.

C. Jahn, Posen, Markt No. 52.